A. 30 / xung.

## N= 44.

# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwochs, ben 2. Juni 1824.

Angefommene Fremde vom 28ten Mai 1824.

Herr Graf v. Wolowicz aus Dzialin, Hr. Graf v. Micielski aus Samter, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Bonesse aus Ezerniczewo, I. in Mro. 86 Markt; Hr. Eigenthumer v. Bieczynski aus Grablewo, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den 29ten Mai.

Herr Gutebesitzer v. Szczaniecki aus Lecze, Hr. Gutebesitzer v. Roszuteki aus Ronin, Hr. Gutebesitzer v. Roszuteki aus Wargowo, I. in Nro. 243 Bredzlauerstraße; Hr. Vost-Director Lebius aus Nawicz, I in Nro. 99 Wilbe.

Den Boten Mai.

Herr Oberamtmann Regel'ans Jablowo, Hr. Oberamtmann Busse aus Szkowo, I. in Mro. 384 Gerbersstraße; Hr. Conducteur Povenfuß aus Berlin, Hr. Major v. Lipinski aus Potssbam, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße.

A b g e g a n g e n. Herr Geheimer = Rath Muller nach Thorn.

Da das zum Domainen-Amte Schrimm gehörige Vorwerk Lubiatowo, mit Johannis d. J. dismembrirt wird, so soll nach den Bestimmungen des Königlichen Finanz-Ministerii vom 6. April d. J. das, im gegenwärtigen Jahre auf den Vorwerks-grundstücken zu erndtende Getreide, so wie nicht minder die Gras-, Heu- und Gartennuzung, desgleichen die Vorwerks-Wirthschafts-Gebäude, bestehend aus einem Wohnshause, zwei Scheunen und drei Viehställen, beide Gegenstände zusammen, oder auch einzeln, an die Meistdietenden, gegen gleich baare Vezahlung in klingendem, preußisschen, kassenmäßigen Courant, mit Einschluß von 105 Athlie. in Golde, den Friesdrichsdoor zu 5 Athlie, gerechnet, verkauftwerden.

Uhr in bein Vorwerkshause zu Lubiatowo angesetht, zu besseu Einhaltung jeber Pachts

lustige eingeladen wird.

Der Domainenpachter von Bojanowsti ift angewiesen, jedem Pachtluftigen, welcher die Borwerksfelder, Biesen, Gebande in Augenschein zu nehmen wunscht,

folche anzeigen zu laffen.

Die naheren Lizitationsbedingungen werden im Lizitations-Termine bekannt ges macht werden, und wird hier nur vorläufig bemerkt, daß der Meistbietende am Schluste der Lizitation die Hälfte des gebotenen Gelobetrages, mit Einschluß der Geldquote von 105 Athlr., dem Commissario sogleich daar dezahlen, und sich darüber schon vor der Lizitation ausweisen muß, wedingegen die zweite Hälfte des Gedots nach erfolgter Geznehmigung der Lizitation, an die Regierungs-Hampt-Kasse hieselbst kostenfrei avgeführt werden soll.

Pofen, ben 16. Mai 1824.

additional front the gold of the thinks

Ronigliche Praufifche Regierung II.

サクキラダ 生りは

consistent in the or of appropriate homological are short triggered not in Alle

Befanntmachung.

Dem Publico wird bekannt gemacht, baß der zur Verpachtung der Guter Wonnowo, Indowo und Rosiworowo, den 22. Juni dieses Jahres anstehende Termin aufgehoben, und ein anderweister auf den 1. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Meferendarius Kantak hier in unserm JustructionsZimmer angesetzt worden ist.

Pofen ben 20. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Publiczność, iż termin do wydzierzawienia dobr Woynowa, Żydowa i Rostworowa na dzień 22. Czerwca wyznaczony ninieyszem się znosi i nowy termin wydzierzawienia na dzień 1 szy Lipca r. b. o godzinie gtey przed Referendaryuszem Kantak w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Poznań d. 20. Maia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das zu Klein-Goslinka unter Nro. 9 im Oborniter Kreise belegene, und auf 5158 Attr. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätzte Möhlengut, soll Schulden halber an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden. Es werden daher zu dem
Zwecke drei Licitations = Termine nemtich:

1) auf den 28. August c.,

2) auf den 2. November c., und

3) auf den 20. Januar 1825., von denen ber letzte peremtorisch ist, in unserm Gerichts-Schlosse vor dem Lands Gerichts-Rath Bruckner früh um 10 Uhr anberaumt, und dem gemäß Kauflustige und Besitzsähige zu demfelben vorgelaben, um ihre Gebote zu verlautbaren.

Der Meiffbietende hat, wenn nicht gesetzliche Hinderniffe eintreten, unfehlbar den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe famt in unserer Registratur

eingesehen werden.

Pofen ben 29. April 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

and the section

dosti attendi logo Karola Atteller, ww

ad popular to the restaura cala.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość udyńska pod liczbą g w małey Goślince Powiatu Obornickiego położona, na 5158 tal. 16 śgr. sądownie otaxowana i zpowodu długów na rzecz naywięcey daiącego publicznie sprzedaną by dź ma.

Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyjne, z których ostat-

ni iest zawity, to iest:

1) na dzień 28. Sierpnia,

2) - 2. Listopada r. b.,

3) — 20. Stycznia 1825. w naszym Zamku sądowym przed Delegowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Brückner zrana ogodzinie 10. i wzywaią się więc ochotę i zdainość do nabycia rzeczonego gruntu maiące, aby swe licyta w terminach wspomnionych podali. Naywięcey i naylepiey ofiarujący adjudykacyi, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie spodziewać się ma.

Taxę przeyizec można w Regi-

straturze naszey\*

Poznań d. 29. Kwietnia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

the contraction of the contracti

enough the new land to a contract contract

Contest to the state of the state of the contest of

Gubhastations = Patent. Auf ben Antrag eines Realglaubigere, soll bas ben Erben des Sattler Johann Samuel Keymer gehörige, Nro. 422 Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego
dom mieszkalny pod liczbą 422 tu
na garbarach położony z przyległoś-

auf ber Gerberstraße hier belegene Wohns hans nebst Zubehor, gerichtlich auf 921 Rthlr. 2 sgr. 4 pf. gewurdigt, meistbiestend verkauft werden.

Der Termin steht auf ben 25 ften August c. Bormittage um 9 Uhr vor bem landgerichte = Rath Brudner in un

ferm Inftruftions = 3immer an.

Kauf = und Besitsfähige werben vorgestaden, in diesem Termine personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben, und zu gewärtigen, daß der Zusschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 26. April 1824. Ronigl. Prenf. Landgericht.

ciami na tal. 921 sgr. 2 fen. 4. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin licytmacyi na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9tey, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przevrzane być mogą.

Poznań d. 26. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Ueber den Nachlaß des am 15. Februar vorigen Jahres verstorbenen Muhlen-Gutebesitzers Carl Muller zu Murowand Godlin, wird auf den Antrag der Erben, der erbschaftliche Liquidations & Prozeß erdsfnet.

Es werben daber alle biejenigen, wels de an die Berlaffenschaft Unfpruche gu

Obwieszczenie.

Nad pozostałością posiadacza osiadłości młyńskie Karola Müller, w Murowaney Goślinie, otworzywszy process spadkowo likwidacyjny, wzywamy wszystkich którzy do pozostałości pretensye mieć mniemają ninieyszem, aby w terminie konnotacyjnym na dzień 17. Lipca r.b.

haben vermeinen, hierburch vorgelaben, in dem am 17. Juli c. anstehenden Connotations-Termine vor dem Landgerichtsrath Kyll Bormittags um 10 Uhr hier in unserm Gerichts-Schlosse entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, zu welchen in Ermangelung an Bekanntschaft die Justiz-Commissarien Hoper, Maciejowski, Mittelstädt, Przepalkowski und Boy, vorgeschlagen werden, sich einzussunelben, ihre Forderungen gehörig anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Gläubiger aber werben aller ihrer etwanigen Vorrechte berluftig erklärt, und mit ihren Fordes rungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verswiesen werden.

Pofen ben 1. Mars 1824. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, zrana o godzinie 10téy w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych, na których w braku znaiomości Kommissarzy sprawiedliwości Hoyera, Maciejowskiego, Mittelstaedta, Przepałkowskiego, i Boy, im się proponuią, stawili się, pretensye podali i udowodnili.

Wierzyciele niestawaiacy bowiem wszelkie ich prawo pierwszeństwa do massy rościć mogące utracą, i z pretensyami tylko do tego, co się po zaspokoieniu zgłaszaiącyh się wierzycieli z massy pozostanie, oddalonemi zostana.

Poznań d. I. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Nachdem der Gutsbesitzer Ignat von Kolaczfowest zu Bonnowo Dbornifer Kreises, auf die Rechtswohlthat der Güterabtretung provociet hat, so ist nach dem Antrage eines Glaubigers der Conzurs über sein Bermogen am 10. Nosvember pr, eröffnet worden.

Alle biejenigen, welche- an bie Maffe

Zapozew Edyktalny.

Dziedzic dobr Woynowo w powiecie Obornickim Ur. Ignacy Kołaczkowski, wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy zatem wniosku wierzycieli iego konkurs na maiątku iego dnia 10. Listopada roku zeszłego otwarty został. Unfpruche zu haben vermeinen, und na= mentlich die v. Granbowstifchen Erben, Rudfichts ber für fie auf Rofinvorono Rubr. III. Nro. 4 eingetragenen 225 Mtlr., fo wie die Dorothea v. Rogolinska geborne v. 3bniewsta megen der Rubr. III. Dro. 6 für fie auf eben biefem Gute eingetragenen 666 Mtlr. 20 ggr, welche beiben Real = Glaubiger ihrem Aufent= halte nach unbefanut find, werden hier= mit vorgeladen, in bem auf Den 15. Suni c. Borinittage um g Uhr vor bein Referendaring Kranwdzinski in unferm Inftruftione-Bimmer anftenenden Connotatione = Termin perfonlich, ober durch gesoglich zuläffige Bevollmachtigte, wozu Die Jufig = Commifforien Bon , Brachvo= gel und Mittelfiot in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen, ihre Unspruche gehörig anzugeben, und nachzuweifen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit femen Ampruchen an die Maffe präcludirt, und ihnr deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsichweigen auferlegt werden wird.

Posen den 16. Februar 1824. Königl. Preuß. Landgericht.

Wzywacny przeto wszystkich tych, którzyby do kassy téy pretensye mies sądzili, a mianowicie sukcessorów Grzybowskich względem zaintabulowanych dla nich na Rostworowie Rubr. III. liczby 4. 225 tal. iakoli też Ur. Dorote z Zbyiewskich Rogalińską względem intabulowanych dla niev na tychże dobrach 666 tal. 20 dgr., krórych pobyt nie iest wiadomy, aby sie na terninie konotacyinym na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referenda. rvuszem Krzywdzińskim w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników, na których im Kommissarze sprawiedliwości Ur. Boy, Brachvogel i Mittelstaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Nie stawaiący spodziewae się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań dnia 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zaposew "Edyktalny.

Itniedzie dobr Wornowo w powie ie Abornichia i r Lenser Kobeck owski, wniest o officielenie rap
dobredzische a ustanienia un zakie,
na mony salem wniesku wierrzieli
iego konkurs na maigsku iego dala
iego konkurs na maigsku iego dala
iego konkurs na maigsku iego dala
zosta.

Stadesce ter Erichfler fanch ben Treise Kelagiosche zu Treinens Dostriet wie in Kreifen zu der Erickenalthar ber Wise Berken kreinerung vrousset auf "jo di nach dobred ben kreiner einer Glündigers bei Com var men eurs über für Urredgen am au. Was iege kr benber pre-döhlert werden. ", re. Lis benber pre-döhlert werden. ", re. Lis

1 186

Bei annemaching werter

Auf ben Antrag des Eurators ber Faver v. Bronisschen Liquidationsmasse, sollen die im Schrimmer Kreise betegenen Guter Gogolewo, Zaborowo und Grozewo nebst der Haulenderen, von Joshamis dieses Jahres ab, auf drei hinter einander folgende Jahre bis 1827 offentlich verpachtet werden.

Ju dem Ende haben wir einen Termin auf den 1. Juli c. vor dem Land-Gerichts-Rath Elsner Bormittags um 9 Uhr in dem Partheien-Zimmer angesetzt, wozu wir Vachtlussige einladen.

Die nahere Auskunft und die speziellen Bedingungen konnen in der Registratur eingeschen werden,

Pojen den 10. Mai 1824. Königl. Preußisches Landgericht. mobwieszczenie.

Na wniosek Kuratora massy Xawerego Bronisza dobra Gogolewo, Zaborowo i Sroczewo z Olendrami w powiecie Srem kim polożone, od 5 Janar. b. na trzy po sobie idace lata aż do 1827 publicznie wydzierzawione bydź mają.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień r. Lipcar b. o godzinie g. w izbie instrukcyjney przed Sędzą Elsner, na ktory o hotę dzierzawy mających zapozywamy.

Bliższa wiadomość i specyalne warunki w registraturze przeyrzane być moga.

Poznań dnia 10. Maja 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Die den Zielinskischen Erben gehörige, bei der Stadt Schwersenz im Posener Kreise belegene, Zielinter genannte Krug-Mahrung und Verwerk, soll von Jabannis v. I. dis dahin 1827, diffentlich weistbietend im Termine den 22. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Kantak in unserm Partheien-Zimmer verpachtet werzben, wozu Pachtlusige mit dem Bedeuten ein eladen werden, daß seder Licitant 50 Athlr. Caution deponiren muß, und die übrigen Vediagungen sederzeit

#### Obwieszczenie.

Gościniec i folwark do małoletnich Zielinskich należący, pod miastem Swarzędzem w powiecie Poznańskim położony, Zieleniec zwany, od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1827. roku publicznie naywięcey dającemu w terminie dnia 22. Gzerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanie Referendaryuszem Kantak w izbie naszey instrukcyjney w dzierzawę wypuszconym zostanie. Ochotę dzi rzawienia ma ących z tem oznaym eniem na termin ten wzywamy, iż każdy licytant 50 tał kaucyi ztożyć winien, a inne warunki w naszey re-

in unferer Regiffratur eingesehen werben

Posen ben 15. Mai 1824. Konigl, Preuß, Landgericht.

gistraturze każdego czasu przeyrzeć można.

Poznań dnia 15. Maia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation 8 : Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das dem Gastwirth Jarocki gehörige, hierselbst auf der Breslauerstraße unter Mro. 244 belegene Gasthaus Hotel de Petersburg nebst Zubehör, gerichtlich auf 10621 Athlr. 10 ggr. 4 pf. auf den Antrag eines Realgläubigers meistbietend verkauft werden soll.

Rauf und Besitfähige werden baher vorgeladen, in den vor dem Deputirten Landgerichterath von Ollruch

1) auf ben 2. August,

2) - - 5. October, und

3) — - 7. December c.

Vormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen der letztere persemtorisch ist, in unserm Partheien-Zimsmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an dem Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht cesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Regifiratur eingesehen werden.

Pofen ben 3. Mai 1824.

- Ronigh Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny,

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż oberza tu w mieście na Wrocławskiéy ulicy pod liczhą 244. położona, oberzyście Jarockiemu należąca, Hôtel de Petersburg się nazywaiąca i na tal. 10,621 dgr. 10 fen. 4 oszacowana, na wniosek wierzyciela realnego naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma.

Ochotę kupna i zdolność do nabycia ruchomości maiących wzywamy, aby w wyznaczonych przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Oll-

rych

1) na dzień 2. Sierpnia,

2) na dzi ń 5. Października,

3) na dzień 7. Grudnia r. b. o godz. 9. terminach, z których ostatni iest pereintorycznym, w izbie naszey instrukcyjney stanęli, licyta swe do protokulu podali, i spodziewali się, iż przysądzenie gruntu tego, skoro iakie prawne nie zaydą przeszkody, na rzecz naywięcey daiącego nastąpi.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 3. Maja 1724.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

of the same had a promoted to the

Ge merben alle biejenigen unbefann= ten Gläubiger, welche an die Raffe bes 2ten Bataillone (Brombergiches) 14ten Landwehr = Regimente und beffen Eeca= bron in bem Zeitraum vom I. Januar bis ultimo December v. 3. fur Lieferun= gen, großer und fleiner Montirungs= Stude ober aus einem fonftigen andern Grunde Anspruche zu haben vermeinen, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 1. Juli c. bor bem herrn Landgerichts: Rath Dannenberg im hiefigen Landge= richte = Locale anberaumten Termine in Person ober burch Bevollmachtigte, gu welchen bie hiefigen Juftig = Commiffarien Schulz, Schopfe, Rafalski und Landge= richtsrath Brix vorgeschlagen werden, gu erscheinen, und ihre Unspruche an bie gebachte Raffe anzuzeigen und nachzu= weisen, widrigenfalls fie ihres Unfpru= ches an bie Raffe fur verluftig erklart, und blos an die Person besjenigen, mit welchem fie contrahirt haben, werden verwiesen werden follen.

Bromberg ben 23. Februar 1824. Ronigl, Preuß, Landgericht.

The said of the control of the said of the

#### Proclama.

et permet morter de la la la la la

Zapozywaią się ninieyszem wszy: scy nieznaiomi wierzyciele, którzy do kassy Batalionu 2. (Bydgoskiego) 14. Półku Obrouy kraiowey i szwadronu onego z czasu od d. 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia r. z. za odstawione wielkie i małe munderunki, lub też z innego źrodła pretensye mieć mniemaią, ażeby w terminie na dzień I. Lipca r. b. przed U. Dannenberg Sędzią w lokalu podpisanego Sadu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Sędziego Ziemiańskiego Brixa przedstawiamy, stawili się i swe pretensye do rzeczonéy kassy podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe prawo do teyże kassy uznani, i tylko do osoby tego wskazani zostaną, z którym kontrakt zawarli.

Bydgoszcz dnia 23. Lutego 1824. Król, Prusk. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in Gnesener Kreise belegene Gut Chwalsowo, soll auf den Antrag des Bormundes der Arnoldschen Minorennen, auf ein Jahr, nehmlich von Johannis c. bis dahin 1825 an den Meistbietenden verpachtet werden.

In diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 26. Juni d. J. vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Erdsfinen vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur einzesehen werden können.

Gnefen den 3. Mai 1824.

Ronigl. Preugifches Landgericht.

nguidlet america applicate it 1255

sva professe dervecconey anspao.

Obwieszczenie.

Wieś Chwałkowo w Powiecie Gnieźnieńskim leżąca, ma być na domaganie się Opiekuna nieletnich dzięci zmarłego Arnolda na rok ieden od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1825 w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który życzących sobie oneyże dzierzawienia wzywamy, z tém oświadczeniem, iż warunki wydzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być maią.

Gniezno d. 3. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, ben Die chael Muhlbradtschen Erben zugehörige Muhlen = Gut Czerniak, welches

- 1) aus bem Borwerke, und
- 2) aus einer auf dem Netfluße belegenen unterschlächtigen Waffer-Muble

bestehet, und nach der gerichtlichen Tare auf 4315 Mtlr. 20 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der RePatent Subhastacyiny.

rice commence constitution medical services

Nieruchomość w Czerniaku pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Mogilnickim położona, Sukcessorów Michała Mühlbradta własna, składa się z folwarku, młyna wodnego, a według taxy sądownie sporządzoney na 4315 tal. 20 śrgr. 8 den. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli hypotecznych drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedaną być ma; termina licytacyi są

algläubiger öffentlich an den Meistbicten= ben verfauft werden, und die Dietungs= Termine find auf

ben 3. Mai c., ben 2. Juli c.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 6. September c., bor bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befitfabigen Raufern werden bieje Termine befannt gemacht, um in ben= felben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Zare fann in unferer Regiftra= tur eingesehen werden.

Gnesen den 15. Januar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wyznaczone na dzień 3. Maia r. b., dzień 2. Lipca r. b., termin zaś ostateczny na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tuteyszego. Termina te podaią się posiadania iey możnym nabywcom do wladomości, aby na takowych stawiwszy się, podali swe pluslicitum.

Taxa tey nieruchomości w registraturze naśzéy przeyrzaną być mo-

Gniezno dnia 15. Stycznia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański

Befanntmachung.

Das im Gnefener Rreife belegene. ben Dumphrius Jamorowiczschen Chelenten gehörige Borwerk Balcerkowo nebft Bubebor, foll auf den Antrag der Real= Glaubiger auf drei nach einander folgen= de Jahre, namlich von Johanni d. J. ab, bis wieder dahin 1827, an ben Meiftbie= tenden öffentlich verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf Tym końcem wyznaczony iest ben 23. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr bor dem Deputirten Geren Lands Gerichtsrath Jekel hierselbst anberaumt,

Obwiesczenie.

Folwark Balcerkowo blisko Miasta Gniezna położony, małżonków Jaworowiczów własny, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od St. Jana r. b. aż do tego czasu 1827 roku drogą licytacyi naywyżey daią. cemu w dzierzawę wypuszczonym.

termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. und laden Pachtlustige vor, sich in demfelben in unserm Partheien-Zimmer perfonlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und kann der Meistbietende und Cautionskähige gewärtig sein, daß ihm die Pacht zugefchlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen fonnen in unsferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen den 26. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Jekel w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, a pluslicytant spodziewać się może, iż mu dzierzawa przybitą będzie.

Warunki dzierzawienia w registraturze naszey przeyrzane by dź mogą. Gniezno d. 26. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations patent.
Auf ben Antrag bes Magisteats zu Wongrowiec, werden in termino ben 29. Juni d. J. Morgens um 9 Uhr folgende in der Stadt Wongrowiec belegenen Bauplätze, welche die Eigenthümer ergangener Aussorberungen ohngesachtet, nicht bebauen, namentlich:

a) der Bauplatz Nro. 7 am Markte den Onufrius Heftschen Erben gehörig 38 Ellen breit und 300 Ellen lang, auf 200 Atlr. gewürdigt;

b) ber Bauplat Nrv. 40 am Markte, bem ehemaligen Justig= Actuarius Achterberg gehörig 22 Ellen breit 300 Ellen lang, auf 100 Athle. abgeschäft;

c) der Bauplat Rro. 41 ebenfalls am Markte, und bem ehemaligen Jus fig = Actuarius Achterberg gehörig

## Patent subhastacyiny.

Na wniosek Magistratu w Wągrowcu przedane będą w terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Potrykowskim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, drogą publiczney licytacyi place w mieście Wągrowcu położone, a które przez Właścicieli pomimo wydanego do nich wezwania, nie są zabudowane, iako to:

a) plac przy rynku pod Nro. 7. Sukcessorów Onufrego Hefta własny, 38 łokci szeroki a 300 łokci długi, na 200 tal. osza-

cowany;

b) plac przy rynku Nro. 40., byłego Aktuaryusza Achtenberga własny, 22 łokci szeroki a 300 łokci długi, na 100 tal. oszacowany; 18 Ellen breit 217 Ellen lang,

auf 80 Rthlr gewürdigt;

d) ber Bauplatz Mro. 55 ebenfalls am Markte, bem Martin Ferdinand Neumann gehörig 18 Ellen breit 62 Ellen lang, auf 40 Mthlr. gewurdigt;

e) ber Bauplah Nro. 42 am Markte, bem Burger Franz Schmidt, aus Erin gehörig 34½ Ellen breit 300 Ellen lang, auf 230 Athlr. ab-

geschätt;

f) der Bauplatz Mro. 98 in der Gnesfener Straße, den Onufrins Heftsforen Erben gehörig 29 Ellen breit  $52\frac{1}{2}$  Ellen lang, anf 20 Mtlr. geswürdigt;

g) ber Bauplatz Nro. 120 ebenfalls in ber Gnesener Straße 23 Ellen breit 59½ Ellen lang, den Onufrius Heftschen Erben gehörig und

auf 20 Athlr. abgeschätzt.

Durch ben herrn Landgerichts-Uffessor von Potrykowski hierselbst offentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Besigfahige Kaufer werben bierzu mit ber Nachricht vorgeladen, daß die Bedingungen in unserer Registratur eins geschen werben konnen.

Gnefen ben 20. Marg 1824.

Ronigt. Preußischeskandgericht.

c) plac Nro. 41. także przy rynku leżący, byłego Aktuaryusza Achtenberga własny, 18 łokci szeroki 217 łokci długi, na 80 tal. oszacowany;

 n) plac pod Nro. 55. także przy rynku położony, Marcina Ferdynanda Neumann własny,

18 łokci szeroki a 62 łokci długi, na 40 tal oszacowany. e) plac przy rynku pod Nro. 42.,

obywatela Szmyta z Kciny własny, 34 i poł łokci szeroki, 300 łokci długi, na 230 tal, oszacowany;

f) plac Nro. 98. przy ulicy Gnieźnieńskiej leżący, Sukcesso-

rów Onufrego Hefta własny, 29 łokci szeroki a 52 i pół łokci długi, na 20 tal, oszaco-

wany;

g) plac Nro, 120. także przy Gnieżnieńskiej ulicy leżacy, 23 łokci szeroki a 59 i pół długi, Sukcessorów Onufrego Hefta własny, na 20 tal. oceniony.

na który posiadania zdolność maiących z tem zawiadomieniem zapozywamy, iż warunki sprzedania w registraturze naszéy przeyrzane bydź mo-

Gniezno dnia 20, Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es follen die abelichen gur v. Rofin= skischen Erbschaftlichen Liquidations= Maffe gehörigen Guter Biefowo und Podwiefowo, auf den Untrag des Curatoris Massae auf brei nach einander fol= gende Jahre, nemlich von St. Jahannis c. bis dahin 1827, an ben Deiftbieten= ben bffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen anderweiten Termin auf den 25. Juni b. 3. vor bem De= putirten herrn Landgerichterath Gefet, Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesett, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorge= laden werden. Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen merben.

Gnefen ben 24. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Wiekowo i Podwiekowo, do massy sukcessyinolikwidacyiney niegdy Ur. Kosińskiego naležace, w Powiecie Gnieźnieńskim položone, mai, być na wniosek kuratora massy na trzy po sobie nastepuiace lata, od S. Jana r. b. do tegoż czasu 1827., drogą licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczone. Termin powtórny licytacyi iest na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią Ziemiań. skim W. Jekel, w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszém zapozywamy. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 24. Maja 1824. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll das im Schubiner Kreise bestlegene dem Gutsbesitzer Marcelli von Sulerzysti gehörige Gut Jablowo nebst Zubehör, auf drei Jahre von Johanni dieses Jahres ab, bis Johanni 1827, in Termine den 23. Junic. vor dem herrn Landgerichtsrath Springer offents

Obwieszczenie.

Dobra Jabłowo z przyległościami w Powiecie Szubińskim położone, do Marcellego Sulerzyskiego należące, maią być na trzy lata od S. Jana r. b., aż do S. Jana 1827., w terminie dnia 23. Czerwca r. b., przed W. Springer Sędzią sądu Zie-

lich im hiefigen Landgerichts = Geschafts= Locale vernachtet werden.

Pachtliebkabern wird biefer Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die diesfälligen Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg den 13. Mai 1824. Konig l. Preuß. Landgericht. miańskiego, publicznie w tuteyszym lokalu sądowym wydzierzawione.

Ochotników dzierzawy uwiadomia się o tém terminie z tém nadmienieniem, że warunki w każdym czasie w naszéy Registraturze przeyrzanemi być mogą.

Bydgoszcz d. 13. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise, im Dorfe Ofielst belegene, ben Sperlingschen Ersten zugehörige Freischulzen = Gut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 814 Athlr. 21 sgr. 8 pf. gezwürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 7. Julius, ben 14. August, und ber peremtorische Termin auf

ben 18. September c., por dem herrn Landgerichts = Affessor Krüger Morgens um 8 Uhr allhier ansgesetzt. Besitzsädigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten das Grundsstückt dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden

Patent Subhastacyiny.

Okupne Sołectwo pod jurysdykcyą naszą we wsi Osielska, Powiecie Bydgoskim położone, do Sukcessorow Sperlinga należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 814. śgr. 21. szel. 8. oceniono, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Lipca na dzień 14. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Września c. zrana o godzinie 8méy, przed Ur. Assessorem Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruGebote nicht weiter geachtet werben foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bremberg ben 29. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

chomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 29. Kwiet. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit befannt ge= macht, daß der gur Berpachtung bes, im Arbbner greife belegenen Gute Ro= gowo, nach ber Berfugung bom 23. Februar c. auf den 2. Juni c. auffebende Termin auf ehoben, und hierzu ein neuer Bietungs = Termin auf ben 30. Junic. Bermittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Schmibt angefest ift. Wir fordern Pachtluftige hierdurch auf, in Diefem Termin auf hiefigem Landgericht entweder perfonlich voer durch einen zuläffigen Bevollmich= tigten zu erscheinen, ihre Gebote abgugeben und ju gewartigen, bag an ben Meift = und Beftbietenden Die Pacht überlaffen werden wirb, in fofern nicht gesetzliche Umfrande eine Ausnahme gu= laffen.

Frauftadt den 22. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż termin do wydzierzawienia dobr Rogowa w Powiecie Krobskim położonych, według obwieszczenia z dnia 23. Lutego r. b. na dzień drugiego Czerwca t. r. wyznaczony, odroczonym, i w celu tym nowy termin licytacyiny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Schmidt, Sędzią Ziemiańskim naznaczony został. Wzywamy więc ochotę do podięcia dzierzawy maiących, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż naywięcey i naylepiéy podaiący do dzierzawy przypuszczonym zostanie, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa dnia 22. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Zum öffentlichen im Wege der nothswendigen Subhastation verfügten Berstauf des im Großberzogthum Posen und in dessen Kreise belegenen; dem polnischen Brigade General außer Dienssten Hen Herrn Johann Nepomucen v. Uminski gebörigen adlichen Guts Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 71588 Rthlr. 17 sgr. 8 pf. gerichtlich abgeschäft worden, haben wir drei neue Bietungs Termine auf

ben 28ten Januar, ben 28ten April, und ben peremtorischen auf

ben 28ten Juli 1824., vor dem Landgerichterath Gregor Borsmittags um 9 Uhr in unferm Sizungs. Saale hierselbst anderaumen lassen, und laden Rauflustige vor, sich in den angessetzten Terminen zu melden, ihre Godote abzugeden und zu gewärtigen, daß an den Meists und Bestdietenden, in sofernnicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen und auf die etwa später noch eingehende Gesbote nicht weiter gerücksichtigt werden soll.

Die Einsicht ber Kausbebingungen und der Taxe wird zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Landgerichts verstattet.

Fraustadt den 4. September 1823.

while the walnut

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy w drodze konieczney subhastacyi rozporządzonéy sprzedaży w Wielkiem Xięstwie Poznańskim Powiecie Krobskim położonych JW. Janowi Nepomucenowi Uminskiemu byłemu Generałowi Brygady Woysk Polskich należących szlacheckich dóhr Czeluścina, które w roku 1820 w ogóle na 71.588 tal. 17 śgr. 8 fen sądownie ocenione zostały, kazaliśmy trzy nowe termina licytacyjne na

dzień 28. Stycznia, dzień 28. Kwietnia,

i peremtoryczny na

dzień 28. Lipca 1824., przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtéy w naszéy izbie Sessyinéy naznaczyć i zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swoie podali a natomiast spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie nastąpi i na późniey podać się mogące licyta, żaden dalszy wzgląd miany nie będzie, Przeyrzenie kondycyów kupna i taxy w każdym czasie w Registraturze tuteyszego Sadu się dozwala. A pod promie a fun dlad

Wschowa dn. 4. Września 1823. a Król. Pruski Sąd Ziemiański. Guter = Berpachtung.

Bur offentlichen Berpachtung bes im biefigen Rreife belegenen Erbpachte Borwerfs Buchmaft, von Johanni b. 3. ab, auf brei hinter einander folgende Sahre, unter ber Bedingung, bag bie Berpachtung in Paufch und Bogen ge= Schieht, und der Pachter Die einjahrigen Pacht elder pranummerando bezahlt, und die Abgaben des Borwerfs über= nimmt, ftebt ein Licitations-Termin auf ben 30. Juni c. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Molfow in unferm Inftructione-Bimmer bier= felbft an, ju welchem Pachtluftige mit bem Bemerten, bag an ben Befibieten= ben nach eingeholter Genehmigung bes Extrahenten der Bufchlag erfolgen foll, eingeladen werden.

Fraustadt den 17. Mai 1824.

Roniglich Preug. Landgericht.

-ole Chictal = Citation.

Der seinem Aufenthalte noch unbestannte Burger und Töpfermeister Joshann Bolk aus Glatz in Schlessen geburstig, welcher im Jahre 1814 seine Chesfrau Anna Dorothea geborne Hartmann zu Rakwitz böslich verlassen, welche deschalb auf Trennung der Chesdringt, wird auf den Antrag derfelben hiermit öffentsteh vorgeladen, in dem zur Beantwors

Dzierzawa dóbr.

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie tuteyszym położonego, wieczysto dzierzawnego folwarku Buchwald, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, pod kondycyami, że wydzierzawienie ryczałtem nastąpi, i dzierzawca iednoroczną dzierzawę praenumerando zapłaci, iako i podatki folwarku przeymuie, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 30. Czerwca r. b., przed Delegowanym Ur. Molkow. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszéy Instrukcyinéy, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiacy, z tem nadmieniem zapozywaią się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego po zasiągnionym przyjęciu wydzierzawienia się domagaiącego, nastąpi.

Wschowa d. 17. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Niewiadomy z pobytu swoiego obywatel i garncarz Jan Volk, rodem z miasta Glatz w Śląsku, który w roku 1814 żonę swą Annę Dorotę z Hartmanów w Rakoniewicach złośliwie opuścił, i ktora dla tego o rozwod nalega, zapozywa się na iéy wniosek ninieyszem publicznie, aby w terminie do odpowiedzi na skargę na dzień 13. Sier.

tung ber Rlage auf ben 13. August c. pnia zrana o godzinie totey, przed Vormittags um 10 Uhr vor bem Depus tirten herrn Landgerichtsrath Fleischer bierfelbft anberaumten Vermine perfonlich ober burch einen gesetzlich gulaffigen-Bevollmachtigten, wozu ihm ber bie= fige Juftig = Commiffarius Roftel vorge= schlagen wird, zu erscheinen, und fich auf die Rlage auszuluffen, widrigenfalls er ber boslichen Berlaffung fur geftan= dig wird erachtet, bas Band ber Che getrennt, und er fur ben allein fchulbi= gen Theil wird erflart werben.

Meferit den 11. Marx 1824. Konigh Preußisches Landgericht.

Deputowanym Sędzią Fleischer, w Izbie naszéy sądowey wyznaczonym, csobiście, lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika, na które: go mu Ur. Roestel tuteyszego Kommissarza sprawiedliwości przedstawiamy stanat, i na skarge odpowiedział. W razie przeciwnym za przyznaiącego złośliwe opuszczenie uważanym będzie, i w skutku tego związek małżeński rozwiązanym, i. niestawaiący za strone winną uznanym zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Marca: 1424. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Befanntmachung.

Mach bem bier affigirten Cubhaftas tions = Patente, foll bas in ber Ctabt Bentschen Meferiger Rreises unter ber Dro. 151 celegene, auf 176 Milr. ge= richtlich abgeschäfte Grundfluck, weil bas Meiftgebot in der fruhern Gubhaffa= tion von 180 Mtlr. nicht eingezahlt ift, nochmals an ben Meiftbietenden verfauft werden. Es fieht bagu ein Termin bier an ber Gerichtöfielle auf d'en 9. Juli b. J. Vormittigs um 9 Uhr vor dem Lindgerichte = Rath Aleischer an. wird ben Kaufluftigen und Befitfahigen hierwit befannt gemacht.

Meferit ben 1. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunta pod liczbą 151. w mieście Zbaszyniu Powiecie Międzyrzeckim leżące, sądownie na Talarów 176ocenione, beda podlug wywieszone. go tu patentu subhastacyinego na nowo przedańe, ponieważ pluslicitum przy pierwszey przedaży na 180 Talarów podane, niezostało zaplaconém. Termin do licytacyi przypada na dzień 9. Lipcar.b. Odbędzie go Deputowany Sędzia Pleischer, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym, umiadomiaiąc o tem ochote kupienia maiących i posiadania zdolnych, wzywamy ich nań.

Miedzyrzecz d. I. Marca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhasta=
tiond=Patente soll das ohnweit Schwerin
a. d. B. im Wiesenhauland bei Schweis
nert unter Nr. 27 belegene auf 500 Ktlr.
gerichtlich abgeschäste Schulzsche Grunds
stück diffentlich an den Meistbietenden
verkauft werden. Hierzu steht ein Ters
min in unserm Partheienzimmer vor dem
herrn Landgerichtsrath Lowe auf den
29. Juni d. J. Vormittags um 10
Uhr au, welches den Kauslustigen und
Vesützschligen hiermit difentlich mit dem
Vemerken bekannt gemacht wird, daß
die Tape in hiesiger Registratur eingeses
hen werden kann.

Meferit ben 19. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunt Szulców w Hollendrach Wisen przy Swinarach niedaleko Skwierzyny pod Nro. 27. położony, na tal. 500 oceniony, będzie podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego publicznie naywięcey daiącemu przedany. Termin do licytacyj przypada na dzień 29. Gzerwca r. b. o godzinie 10. zrana odbywać go będzie Sędzia Loewe w łokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu. Oczem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych z tem nadmienieniem publicznie uwiadomiamy, iż taxę w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Auf den Antrag der Marianna Drobsczonka verehelichte Smolarczyk wird deren Shemann Mathias Smolarczyk, so wie seine etwanigen unbekannten Ersben hierdurch vorgeladen, in dem auf den 29. November 1824 vor dem Deputirten Landgerichtstrath v. Kurcewski früh um 10 Uhr hier im Gerichtszocale angesetzten Termine zu erscheinen und sich auf den Antrag der Klägerin gehörig auszulassen.

Im Nichterscheinungsfalle wird ber Mathias Smolarczyf fur tobt erklart, sein etwaniges Vermogen seinen sich legistimirenden Erben zuerkannt, auch bie

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobczanków Smolarczykowey, zapozywa się ninieyszém maż teyże Mateusz Smolarczyk, iako i być mogacy sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 29. Listopada 1824, przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim, o godzinie rotéy zrana w sadzie tuteyszym stawili, i na wniosek Powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiątek iego iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między

zwischen ihm und ber Rlagerin bestandene nim a powodką rozwigzanem zo-Che getrennt werden.

Krotofchin ben 9. Februar 1824. Abnigl. Preuß. Landgericht. stanie.

Krotoszyn d. 9. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Mach bem bei und ausgehangenen Subhaffatione = Patent, follen nachfte= bende hierselbst belegene Grundfluce, welche ben babei gefetzten gerichtlich ausgemittelten Werth haben, als:

- 1) No. 47 394 Rtfr. 23 fgr. 6 pf.
- 2) Mo. 48 490 Mtlr. 1 fgr. 6 pf.
- 224 Mtlr. 16 fgr. = pf. 3) No. 110
- 4) No. 201 161 Atlr. 8 fgr. = pf.
- 5) No. 247 262 Mtlr. 4 fgr. 6 pf.
- 6) No. 208 297 Atlr. 8 fgr. = pf.
- 7) No. 287 201 Rtlr. 16 fgr. = pf.
- 8) No. 302 946 Mtlr. 23 fgr. = pf.
- 9) No. 335 211 Atlr. 20 fgr. 6 pf.
- 10) Mo. 293 946 Rtlr. 21 fgr. = pf.
- 11) No. 126 326 Mtlr. = fgr. = pf. auf den Untrag bes hiefigen Magistrats wegen rudffandiger Abgaben offentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und es fieht bagu ein Termin bier an ber Gerichtestelle auf ben 6. August c. an.

Dies wird ben Rauflustigen und Be= fitfahigen hiermit bffentlich bekannt ge= macht.

Meserit ben 29. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek wywieszonego tu patentu subhastacyinego, następuiące tu w Międzyrzeczu położone grunta, przy których też ich wartość sądownie wypośrodkowaną oznaczono, to jest:

- 1) Nr. 47. 394 Tal. 23 sgr. 6 fen.
- 2) Nr. 48. 491 1 6 fen.
- 3) Nr. 110. 224 16 - —
- 4) Nr. 201. 161 8 - —
- 5) Nr. 247. 262 4 6 —
- 6) Nr. 208. 297 8 - —
- 7) Nr. 287. 201 16 - —
- 8) Nr. 302. 946 23 - —
- 9) Nr. 335, 211 20 5 -
- 10) Nr. 293. 946 21 - —
- 11) Nr. 126. 326 - . . na wniosek tuteyszego Magistratu z przyczyny zaległych podatków, naywięcey daiącemu publicznie przeda-

ne być maia.

Termin peremtorycyzy licytacyiny do tego został na dzień 6. Sierpnia r. b. wyznaczony, co ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym ninieyszém podaie się do publicznéy wiadomości.

Międzyrzecz d. 29. Kwietnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

' Subhaffatione = Patent.

Die in Czarnifau belegene, jum Nachlaffe bes Burgermeiftere Gpecht= ichen Erben geborigen Grundfice, aus einer Scheune, einem Garten und zwei Miefen bestehend, welche nach ber ge= richtlichen Tare auf 1244 Rtlr: 14 ggr. gewarbigt find, follen auf ben Untrag. ber Erben, Theilungshalber an Den Meiftbietenden berfauft werden, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 30. Suni b. 3. por bem Landgerichterath Kryger Morgens um I'i Uhr allbier an= gefest. Befisfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Radfricht bekannt gemacht, daß die Grundfinde bem Meifebietenben zugeschlagen werben follen.

Die Tare fann gu. jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 4. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Das in Dobrzyce am Ringe unter Mro. 5 balegene Wohnhans nebst Hofraum und den dazu gehbrigen Gebäusden, welches zu dem Joseph Moses Kipperschen Nachlaß gehdrig, auf 266.
Retr. 20 fgr: gerichtlich abgeschätzt worsden, soll auf den Antrag der Erden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß.
Courant meistbietend verkauft werden.

Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf ben 30. Juli c. vor dem Deputirten Friedensrichter Lewandowski an hiesiger Gerichtsstätte angesetzt, zu welchem wir zahlungsfähige Rauflustige porladen. Der Meistbietende hat nach

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Czarnko. wie położone, Sukcessorom Jakoba Specht niegdyś Burmistrza dziedziczna, z stodoły, ogrodu, i 2. łak składające się, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1244 Tal. 14. dgr. są ocenione, na żądanie Sukcessórów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywierey daiącemu sprzedane być maia, ktorym końcem termin licytacyiny na dzień 30. Czerwcar, b., zrana o godzinie II. przed Sedzia Ziemiańskim W. Krüger w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących úwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywiecey daiacemu przybite zostana.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile dnia 4, Marca 1824;

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przynależytym zabudowaniem i podwórzem w Dobrzycy w rynku pod Nrem 5. położone, do pozostałości po niegdy Starozakonnym Jozefie Moyżeszu Kipper należące, sądownie na 266 Tal. 20 śgr. oszacowane, ma na wniosek Sukcessorów więcey daiącemu za gotową w Pruskim kurancie zapłatą być sprzedanym.

Wyznaczywszy do sprzedaży tey termin na dzień 30. Lipca r. b. rano o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią Pokoiu Lewandowskim, tu w lokalu sądowym, na takoborhergegangener obernormunbschaftlicher Genehmigung ben zuschlag zu gewärztigen.

Die Taxe kann jebergeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 13. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wy ochotę kupna i zdolności pośiadania maiących ninieyszém zapożywany, gdzie więcej daiący za poprzedniem potwierdzeniem wydziału nadopiekuńczego przybicia spodziewać się możę,

Taxa każdego czasu w naszéy Registraturze widziana być może,

Krotoszyn d. 13. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Fraustadt, soll im Wege der nothwendigen Subhastation das hieselbst unter Mr. 871 belegene, dem Fuhrmann hirsch Löwenheim gehörige, auf 471 Athlr. geschätzte Wohnhaus in dem auf den 14. Juni d. J. in unserm Geschäftslocale anderaumten Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussulftige und Bessischige mit dem Bemerken einladen, das der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 7. April 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny do furmana Hirsza Loe. wenheim należący, tu w Lesznie pod Nro. 871. połozony, na 471 tal. oceniony, w terminie na dzień 14go Czerwca r. b. w lokalu urzędowania naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi sprzedany, na który to termin ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oświadczeniem zapozywamy, iż naywięcey daiacy przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być

może.

Leszno dnia 7. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione : Patent.

In Gefolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Franstadt, vom 5. April c. soll auf den Anfrag eines Glänbigers das hier zu Bojanowo in der Baders Gasse unter Nro. 145 belegene, in Lehm = Fachwert erbaute, mit Schinzdeln gedeckte, den hiesigen Müller Benziamin Tiebelschen Speleuten eigenthumstich zugehörige Wohnhaus nebst Hofzaum, und einem kleinen dahinter belegenen Gemuse = Garten, welches alles auf 250 Atlr. gerichtlich abgeschätzt ist, im Wege der nothwendigen Subhasiation an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben baher einen peremtorischen Bietunge-Termin auf ben 29. Juli d. 3. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gesschäftslocale angesetzt, und laden zu bemselben Besitz = und Zahlungsfähige Kauflustige mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende den Zuschlag zu ges

martigen bat.

Die Tare kann alle Tage in unserer Registratur eingesehen, und die Kaufbedingungen sollen in termino bekannt gemacht werden.

Bojanowo den 3. Mai 1824. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 5. Kwietnia r. b., ma być na wniosek iednego z wierzycieli dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy Balbierskiey pod liczbą 145 polożony, w ryglówkę glinianą wybudowany, szkudłami pokryty, małżonkom młynarza Benjamina Tiebel tutay prawem własności należący, wraz z podwórzem i ogrodem małym warzywnym, zaraz za temże położonym, ogółem na 250 Talarów sądownie oszacowany, torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedany.

Wyznaczywszy więc do odbycia sprzedaży tey termin zawity na dzień 29. Lipca r. b., przed południem o godzinie gtey tu w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadających ochotników z tem nadmienieniem, iż naywięcey dający przyde-

rzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może, warunki kupna w terminie zaś ogłoszone będą.

Bojanowo dnia 3. Maja 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subbaftations = Patent.

Zufolge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Posen, soll das dem Michael Splawskischen Cheleuten hierselbst zugehörige, auf dem altstädtischen Mark, te unter Nro. 67 belegene, auf 1388 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause mit zwei Andauen, einem Stall und einem Gemusegarten, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistdickenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Evurant verskauft werden. Wir haben dazu nachsteshende Bietungs-Termine in unserer Gerichtsslube anderaumt, als:

1) auf den 5. Juni,

2) auf ben 8. Juli, und

3) auf den 10. August c., jedesmal pracise um 8 Uhr fruh, wovon der letztere peremtorisch ist, und laden Ernerbs, und Zahlungsfähige dazu ein.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern ge= fetliche hinderniffe nicht eine Ausnahme

machen.

Die Taxe fann jederzeit bei und ein= gefeben werden.

Ronagen den 23. April 1824. Kanigl. Preuß. Friedensgericht.

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

- Transital Light and France and Different Andrew

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma publiczna śprzedaż należącego, małżonkom Spławskim gruntu pod Nrem 67. przy starym rynku tu położonego, z domu, stayni, i ogrodu kuchennego się składaiący, i na Talarów 1388 śbrgr. 20 sądownie otaxowany, w drodze potrzebnéy subhastacyi nastąpić za natychmiastową gotową zapłatę w kurancie brzmiącym. Wyznaczyliśmy do licytowania następuiące termina w Izbie naszéy Sądowéy.

1) na dzień 5. Czerwca

2) na dzień 8. Lipca, i

3) ńa dzień 10. Sierpnia r. b., każdego czasu na godzinę 8mą zrana, z ktorych ostatni iest peremtoryczny. Wzywamy chęć i moc nabycia z tem dodaniem: iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeciw temu przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogozno d. 23. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, foll der auf der Posener Straße unter Mro. 270 hierselbst belegene Bauplatz nebst einem Stall und Geköchgarten, welcher den Schuhmacher Gaczsowskisschen Eheleuten gehört, und auf 118 Rthlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt ift, mit den darauf treffenden Bausuntersstügungs-Geldern im Betrage von 525 Rthlr. öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Wir haben bazu einen peremtorischen Bietunge=Termin auf ben 26. An=gust c. fruh um 8 Uhr in unserm Ge=richtelocale anberaumt, und laben Rauf=

lustige bazu ein.

Der Zuschlag an ben Meifibietenben wird erfolgen, fofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme machen.

Die Taxe fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rogafen den 22. Mai 1824. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela plac na ulicy Poznańskie pod Nrem 270 położony, z należącą do niego staynią i ogrodem, małżonków Gaczkowskich własny, na 118 Tal. 20 śgr. sądownie oszacowany, wraz z przypadaiącemi na niego pieniędzmy feyerkassowemi w ilości 525 Talarów, publicznie naywięce daiącemu sprzedany być ma.

Termin licytacyiny peremptoryczny wyznaczony został na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 7méy, na posiedzeniu sądu naszego, na który chęć kupienia maią-

cych wzywamy.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogozno d. 22. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Ebictal=Borlabung.

Die Johanna Charlotte Chriftiana Aneisel hat gegen ihren Chemann, ben Schuhmacher Carl Joseph Aneisel, wegen boelicher Berlaffung im Jahr 1809 Zapozew Edyktalny.

Joanna Szarlotta Krystyana Kneisel, podała na przeciw mężowi swemu Karolowi Józefowi Kneisel szewcowi skargę, względem złośliwego opuszczenia iéy w roku 1809, i wniosła na rozłączenie małżeństwa. Stosownie do zlecenia Prześwietne-

Rlage erhoben, und auf Trennung ber Che angetragen. In Berfolg Auftrages bes Königlichen Sochlöblichen Landge= richts gu Frauffabt, haben wir einen Termin zur Beantwortung ber Klage und Inftruftion auf ben 5. Juli a. c. Bormittage um 9 Uhr anberaumt, und laben ben Berklagten hiermit bor, an biefem Tage perfonlich ober burch einen gulaffigen gehörig informirten Bevollmachtigten, wozu ihm die biefigen 210: vocaten Dushef und Grocholski vorge= fchlagen werden, zu erscheinen, feine Gerechtsame mahrzunehmen, beim Musbleiben aber ju gewartigen, baß gegen ihn in contumaciam nach bem Rlage= Untrage erfannt werben wirb.

Rawicz ben 8. Marz 1824. Königl. Preuß, Friedensgericht.

go Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do odpowiedzenia na skargę i do Instrukcyi na dzień 5. Lipca r. b., o godzinie gtéy zrana, o czém zaskarzonego ninieyszym uwiadomiaiąc, zapozywamy go, aby w dniu rzeczonym osobiście lub przez Pełnomo. cnika prawem upoważnionego, i informacyą dostatecznie opatrzonego, celem którym Adwokatów tuteyszych Musbeka, i Grocholskiego przedstawiaiąc, stawili się, praw swoich dopilnował, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się może, iż zaocznie stósownie do wniosku powódki wyrokowano będzie

Rawicz d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Publicanbum.

Mit Bezugnahme auf bas mir bom hiesigen Königl. Hochl. Landgerichte gewordene Commissorium, habe ich zum beffentlichen Verkauf gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant nachstehenber im Bege ber Execution abgepfandeter Gegenstände, als:

- 1) verschiedener Meubles,
- 2) Tifchmasche,
- 3) eines bedectten Bagens,
- 4) einer Britichte,
- 5) vier Pferde,

### Obwieszczenie.

Z odwołaniemsię do Commissorium od tuteyszego Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego mi udzielonego, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży za gotową natychmiast w Pruskim kurancie zapłatę następuiących w drodze exekucyi zatradowanych przedmiotów, iako to:

- 1) różnych mebli,
- 2) bielizny stołowey,
- 3) basztardy czyli powozu,
- 4) Bryczki,
- 5) czterech koni,

- 6) brei Stud Rohlen,
- 7) 200 Stud Schaafe,
- 8) gegen 20 Stud junges Sorn= Bich . und
- 9) zweier Brandwein = Topfe, einen Termin auf ben 14. Juni c. fruh um 9 Uhr in ber Stadt Rempen im Oftrzefgower Kreise anberaumt, und laden hierzu Rauflustige hierdurch vor.

Krotoschin den 21. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgerichte= Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiań-Gecretair, Aminfowsfi.

6) trzech źrebaków,

7) 200 sztuk owiec,

8) do dwudzicstu sztuk rogatego bydła iałowego, i

9) dwoch garcy do palenia wod-

termin na dzień 14. Czerwca r. b. rano o godzinie gtey, w mieście Kempnie, w Powiecie Ostrzeszowskim, na który ochotę kupna maiacych ninieyszym zapozywam.

Krotoszyn d. 21. Maja 1824. skiego Sekretarz,

Kminkowski.

Befann't machung.

Gemaß Berfügung des hiefigen Ro= niglichen Landgerichte vom 8. April c. follen verschiedene im Bege ber Execu= tion abgepfandete Saus-, Wirthschafts= und Ruchen = Gerathe, fo wie Pferde, Bieh und Schweine, in termino ben 15. Juni d. J. ju Bolice bei Barcin vor bem Unterzeichneten öffentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Be= zahlung in Courant verfauft werben; Raufluftige werden baher eingeladen, und ber Meiftbietenbe fann bes Bufchla= ges gewärtig fein.

Bromberg ben 28. Mai 1824.

Stefani, Landgerichte = Secretair. Obwieszczenie.

Stosownie do zalecenia Prześwietnego Król. Sądu Zien.iańskiego tuteyszego z dnia 8. Kwietnia r. b., różne domowe, gospodarskie i kuchenne sprzęty, niemniey konie, bydło i świnie, drogą exekucyi zaięte, wterminie dnia 15. Czerwcar. b. w Wolicach przy Barcinie, przezniżey podpisanego publicznie naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatę w grubey monecie sprzedane być maią, przeto ochotę do kupienia maiacych zaprasza, a naywięcéy daiący pewnym być może przybicia.

Bydgoszcz d. 28. Maja 1824. Stefani, Sekretarz Sadu Ziemiańskiego,